Amtsblatt

Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

3anner 1862.

24. Stycznia 1862.

Rundmachung.

Dr. 2791. Das h. Ctaate. Ministerium bat im Ginvernehmen mit bem b. Kriege-Ministerium in Folge vielfaltiger vorgefommener Ginfcbreiten Die Erweiterung ber in ber Berordnung vom 23. Juni 1860 R. G. B. Mr. 153) jum Erlage ter Befreiungstare für die ju ber leht im Buge stehenden Hecreferganzung Berufenen bestimmten Frift bie auf den Sag vor ber Lofung ber Altereflaffe ber Berufenen im

Losungebegirte gu ermeitern befunden. Diefe Frifterweiterung wird hiemit gur allgemeinen Renntniß

Mit dem ausbrucklichen Beifügen gebracht, baß die erweiterte Frist hur allein für die jetige Heereserganzung zu gelten har, und daß leder ju biefer Scerevergangung Bernfene, welcher auch diefe ermeilerte Brift unbenüßt verstreichen lagt, fich nur felbst zuzuschreiben haben murbe, wenn fein um die Annahme ber Befreiungstare ipater Belielltes Unfuchen unabanderlich jurudgewiesen wird.

Bon ber t. f. Statibalterei.

Lemberg, am 14. Janner 1862.

## Obwieszczenie.

(3)

Nr. 2791. Wysokie ministeryum stanu w porozumieniu z wysokiem ministeryum wojny raczyło na zanoszone liczne prośby przedłużyć nazuaczony rozporządzeniem z 23. czerwca 1860 (patrz Dz. ustaw p. nr. 153) termin do składania taksy uwalniającej od rekrutacyi dla przedsiębranego teraz uzupełnienia armii aż do dnia przed losowaniem powołanej klasy wieku w okręgu rekrutacyjnym.

To przedłużenie terminu podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej z tym wyraźnym dodatkiem, że ten przedłużony termin ważny jest tylko na teraźniejsze uzupełnienie armii, i że kazdy powołany do tego uzupełnienia armii, jeśli i z tego przedłużonego terminu korzystać nie będzie, sam sobie przypisze winę, gdy wniesiona później prośba jego o przyjęcie taksy uwalniającej, bezwzględnie odrzuconą będzie.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 14. stycznia 1862.

(100)

Anndmachung.

Die für das II. Cemeffer 1861 mit Acht und Zwanzig Gulben öfterr. Mahr. fur jete Bant. Afgie bestimmte Dividende fann om 14. l. Mts. an bei der Afzienkasse ber Rationalbank behoben werden.

Wien, am 13. Janner 1862.

Pipitz, Bank = Gouverneur.

> Biedermann, Banf = Direktor.

Obwieszczenie.

Wyznaczona za II. półrocze 1861 dywidenda po Dwadzieścia ośm reńskich wal. austr. od każdej akcyi bankowej, jest, zacząwszy od 14. b. m. w kasie akcyjnej banku narodowego do odbierania.

Wiedeń, dnia 13. stycznia 1862.

Pipitz, gubernator banku. Biedermann, dyrektor banku.

(83)

Kunomachung.

Dro. 52. Das hohe Rriege-Ministerium hat mit bem Reffripte vom 29. Dezember 1861, Abibeilung 9, Aro. 6900 aus ben von bem verstorbenen Großhandler Leopold Dittmar - Königsberg für Seraeliten, welche in ber f. f. öfterr. Armee gedient hatten und ver-Mundet, ober arbeiteunfähig geworden find, gegründeten Stiftung ben betabfdiebeten Gemeinen :

Abraham Biegeleisen recte Iwer Alter, David Warem, Elias Bersch Hecht, Gaskel Dragon, Leib Firtelberg und Pinkas Schwarz eine lebenelangliche Stiftungezulage jährlicher 100 fl. oft. 2B. vom 1.

Juni 1861 an, ferner den Patentalinvalidengemeinen: Isaac Litwak, David Bronner, Simon Brodfeld rocte Baruch Insler, Jankel Wigdorovith, Hersch Seifer und dem Patentalinvaliden-Biporal Hersch Bartfeld, dem verabschiedeten Gemeinen Loiser Kober, Berl Führer, Jakob Tubert und Abraham Schnee einen gleich Dermalen gablbaren Pauschalbetrag von 50 ff. bft. B., und endlich ben Perabschiedeten Gemeinen:

Moses Russ, Hersch Karfinkel, Israel Josef Eichner, Aron Berl Kleiner und Wolf Lerner einen erft am 1. Juni 1862 gahl-Daren Paufchalbetrag von 50 fl. oft. 2B. ju verleihen befunden.

Die Betheilten haben fid megen Empfangnahme ber ihnen gu-Ambiefenen Betrage bei ihrem juffandigen Erganjungsbeziris . Rom. mando zu melden.

Bom f. f. Landes. General. Kommando.

Lemberg, am 10. Janner 1862.

Cotift.

Dro. 6862. Bom f. f. Rreisgerichte ju Zloczow wird hiemit fund gemacht, daß auf Ansuchen der Fr. Florentine Karger jur Beliebigung ber gegen die Ghelcute Paul und Victorie Szychulskie tfleeten Wechselfumme von 1155 fl. oft. 2B. f. R. G. bie öffentliche Petutive Reilbiethung ber in ber Zkoczower Stadttafel, Sauptbuch Seite 25, Gigenthumspoft 10 auf den Ramen der Cheleute aul und Viktorie Szychulskie vergemahrten, in der Stadt Złoczow Aro. 14 liegenden Reglität, in zwei Terminen, uar 1862 und 28. Marg 1862 jedesmal um 10 Uhr Vormittags wird abgehalten werben.

Bei biefen zwei Feilbiethungsteiminen wird bie obige Realität nur um, ober über ben als Ausrufepreis dienenden Schahungewerth von 5600 fl. öp. W. hintangegeben, und jeder Kauflustige ist verpflich-tetet als Badium 560 fl. öft. W. im Baaren, in galizischen Spartaffabucheln, in galigifchen Pfandbriefen oder Grundentlaftungs Dbli-Bagionen mit ben Salons und Rupons nach dem letten Rurswerthe

du erlegen. Falls biese Realitat bei ben obigen zwei Terminen um ben Edagungswerth nicht veräußert merben tonnte, fo wird gur Berneh. mung ber Glaubiger behufs Festsetzung erleichternder Bedingungen bie Tagfahrt auf ben 31. Marg 1862 10 Uhr Vormittage angeordnet. Begen Ginficht bes Schähungsaftes und ber Lizitazionsbebingungen in

ihrem vollen Inhalte werden die Rauftuftigen an die gerichtliche Regie fratur, wegen Ginficht ber gaften an bie hiergerichtliche Stadttafel, endlich wegen ber Steuern und Abgaben an das Zloczower f. f.

Steueramt gemiefen.

Endlich wird ben, bem Mobnorte nach unbefannten Glaubigern: Cheleute Mathias und Helene Pelz, dann benjenigen Gläubigern, melche nach bem 30. Oftober 1861 in die Stadttafel gelangen follten, oder benen biefe Berfianbigung entweber gar nicht, ober nichtzeitlich genug por bem Feilbiethungetermine jugestellt werten tinnte, ein Rurator in ber Person des herrn Advokaten Dr. Ptotnicki mit Substitutrung des herrn Advokaten Dr. Wesotowski bestellt, und diese Glaubiger von dieser Feilbiethungs-Ausschreibung und der Auratorebestellung mittelft des gegenwärtigen Gbiltes in bie Renntniß gefest. Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 31. Dezember 1861.

Edykt.

Nr. 6862. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prosbę pani Florentyny Karger na zaspokojenie sumy 1155 zł. w.a. z przynależytościami przeciw małżonkom Pawlewi p i Wiktorii Szychulskim wywalczonej, publiczna przymusowa przedaż realności Nr. k. 14 w mieście Złoczowie leżącej, wedle tabuli miejskiej dom. XVI. str. 25. Nr. własności 10. do prawnie pokonanych wyż wymienionych małżonków należącej, w dwóch terminach, to jest: dnia 28. lutego 1862 i dnia 28. marca 1862 o 10ej godzinie przed południem przedsięwzietą zostanie. Przy tych dwóch terminach ta realność tylko za, lub nad cenę szacunkową 5600 zł. w. a. sprzedaną będzie, a każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest wadyum w kwocie 560 zł. w. a. w gotówce, w książeczkach galicyj-skiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z talonem i kuponami wedle ostatniego kursu złożyć. Gdyby realność ta w owych dwóch terminach za, lub nad cene szacunkowa sprzedana być nie mogła, natenczas celem postanowienia ułatwiających warunków licytacyi oznacza się termin na dzień 31. marca 1862 o 10ej godzinie z rana

Zresztą warunki licytacyi w calej ich osnowie w tutejszej registraturze, ciężary zaś w tutejszej tabuli miejskiej przejrzanemi być moga, co się zaś tyczy podatków i innych danin odseła się chęć kupienia mających do c. k. urzędu podatkowego w Złoczowie.

Nareście wierzycielom z miejsca pobytu niewiadomym: Maciejowi i Helenie małżonkom Pelz, potem tym wierzycielom, którzyby po dniu 30. października 1861 do tabuli weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo wcale nie, albo nie dość wcześnie przed terminem licytacyi wręczonem być mogło, postanawia się kuratora w osobie p. adwokata Płotnickiego z substytucyą p. adwokata Wesolowskiego, i tychże wierzycieli o rozpisaniu niniejszej licytacyi i postanowieniu kuratora tymże edyktem się zawiadamia. Z rady c. k. sadu obwodowego

Złoczów, dnia 31. grudnia 1861.

T G b i F t.

Dr. 19149. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Unsudens bes Gregor Gojan und Bezugeberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Gutes Zadowa behufs ber Buweifung bes mit bem Erlage ber Bukowinger f. f. Grundentlaftunge-Kommiffion vom 18. Februar 1858 Bahl 1097 für bas obige Gut bewilligten Urbarial . Entschädigungs : Rapitals pr. 20.245 ft. 45 fr. RM., Diejenigen, denen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute jufteht, fo wie alle jene dritten Personen, welche bas obige Grundentlaftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes ansprechen fonnen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens bis jum 15. Marg 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamens, bann Wohnortes, Saus-Aro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefehlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar-Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemeldeten Boft und bes Forde-

rungerechtes felbst;

d) wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, die Namhafimachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme der gerichtlichen Ber= ordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung wurden abgefenbet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, bag berjenige, ber bie Unmel= dung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben merben wird, ale wenn er in bie Ueberweifung feiner Forberung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hätte, und daß er ferner bei der Berhandlung

nicht weiter gehört werben wird.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittele gegen ein, von den erfchei= nenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 bes f. Patentes vom 25, September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, baß seine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge-Kapital überwiesen worben, oder im Sinne bes §. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung feitens jener Personen, welche bas obige Grundentlastunge-Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugs. rechtes angufprechen glauben, hat gur Folge, bag biefer Rapitalebetrag den Zuweisungswerbern ohne weiters murbe ausgefolgt werden und ben Bratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Unfpruche

gegen den faktischen Besiter geltend zu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 19. Dezember 1861.

G b i f t.

Mr. 50120. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem abmefenden und dem Bohnorte nach unbefannten Basil Mankowski ober deffen Erben mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Berr Jacob Sawczyński wegen Extabulirung ber Summen von 2070 fip. 8 pr. und 3 fl. 45 fr. aus bem Lastenstande ber Realität Rr. 442 2/4 in Lemberg dom. 24. pag. 274. n. 24. on. und Bofdung bes abweislichen Befcheides dom. 24. pag. 275. n. 26. on. unterm 24. November 1861 3. 3. 50120 Klage augebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung bie Tagfatung auf den 19. Mai 1862 um 10 Uhr Vormittags be-

Da ter Aufenthaltsort ber Belangten nicht bekannt ift, bas f. f. Landesgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr unb Roften den hiefigen Landes Movoraten Dr. Kabat mit Substituirung bes Landes-Advokaten Dr. Smiatowski als Kurator bestellt, mit weldem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebe=

nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen ober die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Vertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben werben.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg , am 30. Dezember 1861

E d y k t.

Nr. 50120. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego pana Bazy-lego Mańkowskiego albo tegoż spadkobierców, iż pod dniem 24go listopada 1861 do l. 50120 wytoczył p. Jakób Sawczyński przeciw niemu i tegoż spadkobiercom pozew i zażądał pomocy sądowej względem ekstabulacyi sumy 2070 złp. S gr. i 3 złr. 45 kr. z stanu biernego realności pod 1. 442 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> we Lwowie dem. 24. pag. 274. n. 24. on. i wymazania odmownej rezolucyi dem. 24. pag. 275. n.

de rate, c. Se cuth characterizer

26. on. — w skutek tego pozwu wyznacza się termin do ustnej rozprawy na dzień 19. maja 1862 o godzinie 10tej zrana.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych pana Bazylego Mańkow skiego i tegoż spadkobierców jest niewiadome, przeto na ich zysk lub strate postanowił sąd kuratora w osobie p. adwokata Dra. Kabata z zastepstwem p. adwokata Dra. Smiałowskiego, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepi sanego przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem pana Bazylego Mai kowskiego i tegoż spadkobierców, aby w należytym czasie staneli osobiście lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi wręczyli, albo wreszcie innego obrali pełnomocnika i takowego sadowi oznajmili, w ogóle aby wszelkich prawnych środków dla swojej obrony użyli, ile że skutek zaniedbania takowych sami sobie będą musieli przypisać.

Lwów, dnia 30. grudnia 1861.

(86)

Dr. 7864. Dom faiferl. fonigl. Zloczower Rreisgerichte mirb bem, bem Bohnorte nach unbefannten Paul Litynski ober im Falle feines Ablebens beffen bem Wobnorte nach unbefannten Erben und Rechtenehmern mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe miber biefelben unterm 13. Dezember 1861 3. 3. 7864 ber fr. Joses Pruszyński megen Extabulirung aus bem Laftenftanbe ber Guter Pomorzany fammt Bugebor ber Evifzion fur Schimpf und Schaben aus Unlag ber gepfandeten Sahrnife eine Rlage angebracht und um rich' terliche Silfe gebeten, worüber bie Tagfagung auf ben 30. Marg 1862 um 10 Uhr Bormittags festgefest murde.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. Advofaten Dr. Wesolowski mit Unterfiellung bes Landee-Advofaten Dr. Warteresiewicz als Kurator bestellt, mit mel chem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebes

nen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen ans beren Sachwalter ju mablen und biefem Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtes mittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entftes henden Folgen felbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, ben 18. Dezember 1861.

E b i f t.

Mro. 4511. Maria Antonowicz aus Skeja hat wider Jakob Ruttuzian aus Suczawa, wegen Beischaffung ber jur Intabulirung ihrer Eigenthumsrechte auf bie Realität Rro. 198 in Suczawa er forberlichen Urfunden um Bewirfung ber Intabulation auf feine Roften h. g. am 16. Mai 1860 Bahl 1681 Die Klage angebracht, morüber eine Sagfatung auf ben 27. Februar 1862 Bormittage 9 Uhr angeordnet und gur Bertrettung bes Geflagten, beffen Aufenthaltsort bem Gerichte unbefannt ift, ber b. o. Rotar Abraham v. Prunkul jum Rurator bestellt mirb.

Der genannte Geflagte wird baber erinnert, bag er entwedet bei ber Tagfagung, melde über bie miber ibn angebrachte Rlage ans geordnet murbe, felbft oder burch einen von ihm beftellten Dachtbaber gu eischeinen habe, midrigens bie mider ihn eingeleitete Berhandlung mit bem auf feine Gefahr und Roften fur ibn bestellten Rurator ge-

pflogen und darüber entschieden werden wird.

R. f. Bezirksamtsgericht. Szuczawa, am 11. Dezember 1861.

Kundmachung.

Dr. 1850. Mit Bezug auf bie hieramtliche Berlautbarung vom 10. Dezember 1860 3. 2675 und jene vom 1. Juli 1861 3. 1132 wird gur allgemeinen Renntniß gebracht, baß bas hohe f. f. Dinifterium fur Sandel und Bollewirthichaft unterm 18. Dezember I. 3. 3. 5071 - 503 bie in Folge Berordnung besfelben hohen Ministeriums vom 29. Juni 1861 3. 1247 - 145 gur Behandlung bes Bergole nach bem Berggefege bis Ende I. J. bewilligte Frift meiter bis Ende Marg 1862 verlangert habe.

Bon ber f. f. Berghauptmannschaft.

Lemberg, am 31. Dezember 1861.

## Ogłoszenie.

Nr. 1850. Powołując się na ogłoszenie tutejszego urzędu z dnia 10. grudnia 1860 r. do I. 2675 i 18. lipca 1861 r. do I. 1132 podaje się do powszechnej wiadomości, że wysokie c. k Ministerstwo handlu i gospodarstwa rozporządzeniem swojem z dnia 18-grudnia b r. do 1 5071-503 termin, który w skutek rozporządzenia tegoż wysokiego c. k. Ministerstwa z dnia 29. ozerwca 1861 r. do l. 1247-154 w przedmiocie postępowania co do oleju skalnego według ustawy górniczej az do końca b. r. pozwolonym był, dalej az do ostatniego marca 1862 r. przedłużyło.

Z c. k. Starostwa górniczego.

separate and which therein have it was no Bernite of manierod reduction emplify then market ret at

Wider ort ben 55. Min 1898 in My Germanyf marrows a support of the property of the section and the section of the section of

Lwów, dnia 31. grudnia 1861.

Edift.

Nr. 41250. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit dur Bereinbringung ber von Josef Hersch Mieses wider Beren Rafael Grocholski und Frau Constantia Szaszkiewicz wegen Zahlung ber Milegten Summe pr. 10.000 fl. RM. f. R. G. bie öffentliche Feilbiethung ber bem herrn Rofael Grocholski und ber Frau Constantia Szaszkiewicz nach Ursula Grocholska erbschaftsweise zugefallenen 2/6 beile ber im Laftenstande ber bem herrn Adam Rosciszewski geboberrn Adam Rosciszewski gehörigen Guter Zurawiczki cum attin. nom. 209. pag 102. n. 182. on. und dom. 168. p. 114. n. 31. on. für Sache ber Rachlagmaffe ber Marianna Grabinska einverleibten und auf bem Raufpreise ber Guter Zurawiczki cum attin. follogirten Ber-Michtung bes herrn Adam Rosciszewski jur Rechnungslage aus bem bon ihm verwaltet/en, ber Nachlagmasse ber Marianna Grabinska zugeboris gewesenen 10 32 ber Guter Sokolów cum attio. für tie Dauer bom 22. Juli bis 24. Oftober 1825 und für bie Dauer vom 27. Rovember 1827 bis 17. Marg 1832 nach den in dem Protofolle vom 29. Mai 1861 vorgeschlagenen erleichternben Bedingungen ausgeschrieben und jur Bornahme ber Feilbiethung ein Termin auf ben 28ten Bebruar 1862 um 10 Uhr Bormittags mit bem Beifage fefigefest, daß wenn bie obbezeichneten Rechte nicht um oder über ben Ausrufspreis veräußert murben, Diefelben bei biefem Termine um mas immer für einen Breis merben hintangegeben merben.

Bum Ausrufepreise wird der britte Theil bes mit bem Rath-1847 3. 13140 ermittelten Werthes befagter Recte pr. 3224 fl. 11 fr. MM., b. i. ber Betrag 1074 fl. 402/3 fr. AM. ober 1128 fl. 47 fr. 2B. angenommen, wovon die Rauflustigen ale Wadium den gehnten Theil im Betrage 112 fl. 85 fr. oft. 2B. im baaren Gelbe, oder galizischen Pfandbriefen, ober aber in öfterr. Staatspapieren im Rurewerthe vor Beginn der Berfteigerung zu erlegen haben.

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen fonnen in ber b. g. Re-

Bifrafur ober im Gerichtegebaube eingefehen werben.

Constantia Szaszkiewicz im eigenen Namen und als erklärte Erbin bes berrn Rafael Grocholski, dann die außer Landes wohnende Salomea Grocholska burch ben bereits bestellten Kurator Herrn Abvo-laten Sievon werden die Partheien, rudfichtlich die Gibmaffe der Frau faten Dr. Czajkowski und gegenwärtiges Ebift, endlich aber Jene, benen sowohl biefer als auch die fünftigen Bescheibe aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt wer ben konnten, oder welche nach bem 16. April 1860 bingliche Rechte auf die feilzubiethenden Rechte tlangen wurden, durch den bereits bestellten Kurator Abvokaten Dr. astagowski mit Substitutrung bes herrn Abvofaten Dr. Madejski und Gbitt verständigt.

Lemberg, am 18. Dezember 1861.

Edykt.

Nr. 41250. C. k. sad krajowy lwowski niniejszym podaje do Powszechnej wiadomości, iz na zaspokojenie sumy 10.000 złr. m. k. vyli 10.500 złr. wal. austr. z przynależnościami, wywalczonej przez Jozefa Hersch Mieses przeciw p. Rafałowi Grocholskiemu i pani onstancyi Szaszkiewiczowej, odbędzie się w tutejszym sądzie na Jednym terminie dnia 28. lutego 1862 o godzinie 10. przed połuniem pod warunkami ułatwiającemi licytacya przymusowa p. Rafa-Grocholskiemu i p. Konstancyi Szaszkiewicz należących, w drospadku po p. Urszuli Grocholskiej przypadłych 2/6 części w stabiernym dóbr Sokołowa z przyległościami do p. Adama Rości-Newskiego należących, jako też temu samemu p. Adamowi Rości-820 w skiemu niegdyś należących dóbr Zurawiczki z przyległościami dom, 209. p. 102. n. 182. on. i dom. 168. str. 114. n. 31. on. na Taccz masy spadkowej p. Maryanny Grabińskiej intabulowanego i na ecnie kupna dóhr Zurawiczki z przyległościami kollokowanego obowipna don zarawiczki z przyjegobolania rachunków z admip. Adama robbinskiej piegdyś pależąch 10/32 części dóbr Sokołowa z przyległościami za czas od 22. do 24. października 1825 i za czas od 27. listopada do 17. harca 1832.

Za cene wywołania stanowi się trzecia część wyprowadzonej la cene wywołania stanowi się wzgoskiego z dnia 19. stycznia la wała byłego sądu szlacheckiego tarnowskiego z dnia 19. stycznia 1847 do 1. 13140 wartość szacunkowa praw w ilości 3224 złr. kr. m. k. czyli kwota 1074 złr. 402/2 kr. m. k. czyli 1128 złr. 47 hr. m. k. czyli kwota 1074 zir. 40/2 ki. m. k. czyli kwota 1074 zir. 40/2 ki. m. a., z której to sumy mający chęć kupienia mają 10tą czese w ilości 112 złr. 85 kr. w. a. w gotówce lub też w listach Zastawnych galicyjskich albo w obligacyach austryackiego Państwa podług kursu przed rozpoczęciem licytacyi istniejącego jako wadyum złożyć.

dan Wyższa nie przyszła do skutku, natenczas rzeczone prawa sprze-Gdyby na wyznaczonym terminie sprzedaż za cenę wywołania

dane będą niżej ceny wywołania.

Reszta warunków licytacyjnych mogą być w tutejszej regi-

teszta warunkow negracjący.

teszta warunkow negracjący.

teszta warunkow negracjący.

0 lej licytacyi znajomych wierzycieli do rak własnych, zaś tej licytacyi znajomych wierzycien a Salomei Grocholskiej spadkową Konstancyi Szaszkiewicz i p. Salomei Grocholskiej spadkowa Konstancyi Szaszkiewicz p. p. Dra. Gno-kaj kuratora p. Dra. Czajkowskiego z substytucya p. Dra. Gnohistiego, a wszystkich innych interesentów, którymby teraźniejsze Jako też i przyszłe rezolucye z jakiejbądź przyczyny doręczone być G t gry, lub którzyby po wydaniu ekstraktu tabularnego z dnia 16 kwietnia 1860 na sprzedać się mających prawach hypotekę uzykaj: \*\*\*letnia 1860 na sprzeuac się mającjon przez kuratora p. Dra. Tustanowskiego z substytucyą p. Dra. Madejskiego zawiadamia się.

Lwow, dnia 18. grudnia 1861.

Edykt.

Nr. 8888. C. k. sąd obwodowy w Samborze oznajmia, iż na zaspokojenie należącej galic. stan. towarzystwu kredytowemu sumy 1700 złr. m. k. wraz z prowizyą 4% od 1. stycznia 1861 dalej z prowizyą zwłoki od 1. stycznia 1860 zacząwszy, tudziez kosztami 14 zł. 66 c w. a. egzekucyjna sprzedaż cześci dóbr Turza Winniczyzna zwanej, panu Michałowi Pitsch przynależącej (dom. 196. p. 142. n. 21. haer.) w trzech terminach: dnia 21. marca 1862, 25. kwietnia 1862 i 23. maja 1862, kazdego razu o 9ej godzinie przed południem a to w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cene wywołania 8742 zł. 47 c. w. a., zaś w trzecim terminie i niżej ceny wywołania, jednak za taka tylko cenę, któraby na za-spokojenie wierzytelności galic. stan. towarzystwa kredytowego wystarczyła, za złożeniem wadyum 874 zł. 25 c. w. a. w tutejszym sadzie przedsięwzieta będzie.

Wyciąg tabularny, dokumenta ocenienia i warunki licytacyi

mogą być w registraturze tutejszego sądu przejrzane.

O czem dyrekcye galic. stan. kredyt. zakładu pana Michała Pitsch, p. Leokadia Kłoskowska i wierzycieli, którzyby do tabuli wejszli i o tej sprzedaży przed terminem uwiadomieni być niemogli, przez kuratora pana adwokata Natkis, któremu pan adwokat Weisstein się substytuje, zawiadamia się. Uchwalono w radzie c. k. sądu obwodowego.

Sambor, dnia 28. grudnia 1861.

G d i f t. Mro. 54123. Bom f. f. Landesgerichte wird bem Ignatz Kali-

nowski oder beffen allfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Cbiftes befannt gemacht, es habe wiber benfelben bie f. f. Finang- Profuratur Ramens des Lemberger Dominifaner - Konvente wegen Lofdung ber zu Gunften des Belangten über ben Gutern Zoltance und Wola zoltaniecka intabulirten Summe von 55458 fip. f. R. G. unterm 20. Dezember 1861 3. 54123 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur -mundlichen Berhandlung bie Sagiagung auf ben 22. Janner 1862 10 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichte-Advotaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Landes - Advofaten Dr. Madejski ale Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbft gu erfdeinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Wertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadymalter ju mablen und Diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 24. Dezember 1861.

Mro. 3277. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht mirb ben Erben nach Moses Eisenstein mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider die liegende Masse nach Czarne Billig, die siegende Masse nach Feige Heiber wider Elkune Landes und David Landes, Lipe Landes, Tobias Eisenstein, Berl Eisenstein, Czarne Eisenstein und Jente Haftel, die minderjährigen Israel Eisig Billig und Breindel Billig durch ihren Vormund Markus Billig unterm 29. Juli 1861 J. 3277 wegen Zahlung der Beträge von 795 fl. 90 fr. oft. W. und 111 fl. 82½ fr. öft. W. s. f. N. G. eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem h. g. Bescheide vom 30. Oftober 1861 J. 3277 die Tagsahrt zur mündlichen Ver-

handlung auf den 10. Februar 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt Da ber Aufenthaltsort ber Erben ber Czarne Billig und Feige Heiber unbefannt ift, so hat bas f. f. Bezirfsgericht zu ihrer Ber-tretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben biefigen herrn Can-

des Movofaten Dr. Dzidowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichte.

ordnung verhandelt werben wirb.

Durch biefes Cbift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft zu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diesem f. f. Bezirtsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts-mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Stryj, am 30. Oftober 1861.

Kundmachung. Dro. 676. Bom f. f. Begirtegerichte Zolkiew mird hiemit befannt gegeben, bag bie unter bem 12. Juni 1861 3. 676 gur Bereinbringung ber von Markus Losch wider David und Rosa Minkes ersiegten Forderung von 362 fl. 25 fr. öft. B. sammt 5% Interessen vom 5. Februar 1852, Gerichtstosten von 4 fl. 20 fr. öst. B., Eretuzionstosten von 18 fl. 28 fr. öst. B. bewilltgte exetutive Beräußerung der den Schuldnern David und Rosa Minkes gehörigen, in Zolumb kiew RRro. 36 4/5 gelegenen Realitat unter ben mit Gbift vom 12. Juni 1861 3. 676 feftgefesten Bedingungen am 17. Febr. 1862 um 10 Uhr Bormittags in zwei Terminen wird abgehalten werben. Zolkiew, am 17. November 1861.

ber Glaubiger ber Sandelsleute Wolf Weidberg & Nuchim Burstin.

Dro. 16399. Bon bem f. f. Begirfeamte ale Gericht ju Borszczów wird über bas gefammte wo immer befindliche bewegliche, dann über das in den Kronlandern, für welche das f. Patent vom 20. Movember 1852 Rro. 252 Birkfamkeit bat, gelegene unbewegliche Bermogen ber Skalaer Sandelsleute Wolf Weidberg & Nuchim Bur-

stin ber Ronfure eröffnet.

Wer an diefe Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage witer ben Konkursmaffavertreter Löbel Gottesmann, Realitätenbefiger bei Borszczow bei diefem Begirtsamte als Gerichte bis Ende Marz 1862 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, sondern auch bas Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett ju merben verlangt, ju erweisen, wibrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Riemand mehr gehört merden murde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten, jur Konkursmaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensagionerecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe zu fordern hatten, oder wenn thre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt ware, fo zwar, daß folde Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein sollten, die Schuld ungehindert bes Kompensagions, Gigenthums= ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt batte, ju berichtigen verhalten merben murben.

Bur Bahl eines Bermogeneverwaltere und ber Glaubigeraus. schüffe wird bie Tagfagung auf ben 29. April 1862 Bormittags 11

Uhr bei biefem f. f. Begirteamte ale Gerichte anberaumt. Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht.

Borszczów, am 4. Sanner 1862.

G d i f t. (69)

Dr. 8070. Bon bem f. f. Zioczower Rreisgerichte mirb bem unbefannten Bohnortes fich aufhaltenben Josef Chartan, Gefchafts. manne aus Brody, mit diefem Editte befannt gemacht, daß wider denfelben unterm 23. Dezember 1861 3. 8070 H. Braun aus Brody megen Zahlung der Wechselfumme von 420 Rthl. Pr. Crt. f. R. G. eine Bechselklage überreichte, in Folge beren dem Wechselakzeptanten Josef Chartan mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 28. Dezember 1861 3. 8070 aufgetragen murbe, die obige Bechfelfumme an ben Klager H. Braun binnen brei Tagen bei fonftiger Exefuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des Belangten unbekannt ift, fo wird zu feiner Bertretung ber Landes- und Gerichte - Abvofat Dr. Mijakowski mit Substituirung bes Landes und Gerichts - Abvofaten Dr. Skal-kowski auf feine Gerahr und Roften jum Kurator bestellt unb beme

felben ber oben angeführte Befdeib biefes Gerichtes jugeftellt.

Wom f. f. Kreisgerichte. Złoczow, am 28. Dezember 1861.

E bit t.

Dr. 7865. Bom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem, bem Bobnorte nach unbefannten Kasimir Jasinski ober fur ben gall feines Ablebens beffen dem Wohnorte nach unbefannten Erben und Rechts= nehmern mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber bieselben unterm 13. Dezember 1861 3. 7865 ber Berr Josef Pruszyński megen Extabulirung aus bem Lastenstande ber Guter Pomorzany sammt Bugebor bee Pachtrechtes ber Guter Chodowa und Jozekówka vom 1. Juli 1815 bis zu biefem Tage 1818, dann vom 1. Juli 1818 bis zu biesem Tage 1821 eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, woruber bie Tagfagung auf ben 31. Marg 1862 festgefest murde.

Da der Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvokaten Dr. Wesolowski mit Unterftellung des Landes-Abvokaten Dr. Warteresiewicz als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorge-

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju ericheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenben Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, ben 18. Dezember 1861.

Nr. 2156. Z c. k. urzedu powiatowego jako sadu w Brzozowie rozpisuje się na żądanie W. Franciszka Zbyszewskiego na zaspokojenie pretensyi jego, a mianowicie dwóch obligacyi indemnizacyjnych galicyjskich po 100 zlr. m. k. z kuponami od 1. listopada 1860 płatnemi, dalej jednej obligacyi pożyczki państwa z roku 1854 na 50 złr. m. k. kuponami od 1. października 1860 platnemi, nareście gotówki w kwocie 40 zł. w. a. z procentami po 5% od 4. października 1860 liczyć się mającemi, dalej kosztów prawnych w kwocie 4 zł. 92 c. w. a., egzekucyjnych w kwocie 66 c. w. a., 1 zł. 8 c. w a. i poniżej wykazanych 4 zł. 82 c. w. a. publiczna

licytacya polowy realności w Brzozowie pod Krm. 256 położone do dłużnika p. Franciszka Zobel vależącej, składającej się z trzed morgów pola na dzień 10. i 24. lutego, tudzież 3. marca 1862 ka dego razu o 9ej godzinie przed poladniem z tym dodatkiem, przy pierwszych dwóch terminach realność powyższa tylko powy ceny szacunkowej, zaś na ostatnym terminie za jakakolwiek ba cene sprzedana zostanie.

Za cene wywołania stanowi się cena szacunkowa 350 zł. W Każdy chęć kupienia mający ma złożyć wadyum 10% w kw 🥿

cie 35 zł. w. a.

Najwyżej ofiarujący ma cenę kupna do rak komisyi licytu! cej złożyć, poczem mu dekret własności wydanym i tenze w fiz czne posiadanie kupionej realności wprowadzonym będzie.

Po skończonej licytacyi wadya reszta kupującym natychmia

Akt detaksacyi i księgi gruntowe w urzędzie tutejszym w ze kłych godzinach kancelaryjnych przeglądnione być mogą.

Brzozów, dnia 16. listopada 1861.

Edift.

Mr. 53692. Dom f. f. Lemberger Landes: als handelegerich wird bem Norbort Nurkowski mittelft gegenwärtigen Cbiftes befan gemacht, es habe wider ihn J. Gleitzmann sub praes. 17. Dezembe 1861 3. 53692 ein Gefuch um Zahlungeauflage ber Wechfelsumme pf. 1000 ft. AM. ober 1050 ft. oft. 2B. f. R. G. angebracht und uf richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungsauflage unterm 19. 2 gember 1861 3 53692 bemilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo bat D" f. f. Landes: als Handelsgericht zu besten Bertretung und auf fein Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichts - Abvofaten D Wurst mit Subsituirung bes Abvofaten Dr. Zminkowski als Rurate bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigie

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merben mird.

Durch dieses Goilt wird bemnach ber Belangte erinnert, zur reten Beit entweter felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andere Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landes- als Sandelsgerid! anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsma pigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berat faumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird. Aus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Sandels- und Wechfelgerichtes.

Lemberg am 19. Dezember 1861.

Rr. 1848. Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht ju Rawa werben bie Inhaber bes vom Rawaer f. f. Steueramte am 12, August 185 Bahl 188/230 ausgestellten, auf den subffribirten Betrag von 40 1 RM. für das Mationalanleben vom Jahre 1854 auf den Ramen bei Samson Altschüller lautenden Bertififate aufgeforbert, foldes binnet 1 Jahre, 6 Mochen und 3 Sagen um fo gewiffer vorzulegen obei ihre allfälligen Rechte barauf barguihun, wibrigens basfelbe fur nu und nichtig erflatt merben wird.

Rawa, ben 31. Oftober 1861.

Monkurs.

Nr. 1594. Pray kancelaryi towarzystwa gospodarskiego gali' cyjskiego, opróżniona została posada protokolisty, który zara zem jest registrantem i ekspedytorem, z płacą roczną 500 zł. w. a'

Cheacy się ubiegać o te posade, mają swoje podania przedło żyć do komitetu towarzystwa do końca lutego b. r., a w nich wy kazać: bieg snego zycia, pokończone nauki, przynajmniej gimas zyalne, znajomość dokładna języka polskiego i niemieckiego, znajo mość manipulacyi kancelaryjnej i piękne pismo ręczne.

Z komitetu c. k. towarzystwa gospod. gal. We Lwowie, dnia 10. stycznia 1862.

H. Ginberufungs-Gdift.

Mr. 8845. Bon der Tarnopoler f. f. Kreisbehörde wird tel nach Kamionka, Skalater Bezirks zuständige und seit Mai 1861 ohne giltiger Reiseurfunde sich in Rußland aufhaltende Moses Kanarek auf gefordert, binnen Ginem Jahre rom Tage ber Einschaltung tiefe Gbiftes in bas Amieblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, in bie E. t. ofterreichifden Craaten gurudgutehren und feinen unbefugten Auf' enthalt im Muslande bei biefer t. f. Rreisbehorde gu rechtfertigen, mi brigenfalls wider denfelben das gesetliche Berfahren nach dem a. !" Patente vom 24. Mari 1832 eingeleitet werden murbe.

Tarnopol, am 30. Dezember 1861.

s. Edykt powołujący.

Nr. 8845. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Tarnopoli wzywa się Mojzesza Kanarka, do gminy Kamioneckiej w powiesie Skałackim należącego, a od maja 1861 r. bez paszportu w Rosy bawiącego, azeby w przeciągu roku od dnia umieszczenia tego edyklu w urzędowej Gazecie lwowskiej rachując do krajów c. k. austryac kich powrócił i swój bezprawny pobyt za granicą przed c. k. urze dem obwodowym w Tarnopola usprawiedliwił, inaczejby przeciw nie mu postępowanie Najwyższem patentem z 24. marca 1832 r. prze pisane, przedsięwziętem być musiało.

the simple over a policy

Levine, Cale 13: gredate 1871.....

Tarnopol, dnia 30. grudnia 1861.